# DZIENNIK RZĄDOWY

## **WOLNEGO MIASTA KRAKOWA**

I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 14 Stycznia 1846 r.

Ner 6360 D. G. S.

SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomeści, iż z powodu zawakowania przez skon niegdy Wincentego Janickiego posadę Pisarza w Wydziale I Trybunału, na takową P. Antori Librowski dotychczasowy Pisarz Wydziału II tegoż Sądu na dniu dzisiejszym powołanym; w miejsce zaś jego P. Wincenty Widerakiewicz dotychczasowy Dziennikarz Kancellista Sądu Wyższego, Pisarzem w Wydziale I Trybunału zamianowanym został.

Kraków dnia 30 Grudnia 1845 roku.

Prezes Senatu SCHINDLER.

Za Sekretarza Jinego Senatu S. Popielecki.

Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Ner 10852 z r. 1845.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Senat Rządzący chcąc z jednéj strony w bieżącym roku zapewnie tutejszo krajowym pierwszeństwo zarobków przy robotach około kolei żelaznej, z drugiej zaś zagranicznych robotników poddać ściślejszej kontrolli pod względem legalnego w kraju tutejszym przebywania, postanowił, aby zaprowadzone zostały dla tutejszo krajowych cedułki z wyrażeniem nazwiska i miejsca pochodzenia tych, którzy robotę przy kolei żelaznej przyjąć pragną. Gdy już przesłane zostały, tak Dyrekcyi Policyi, jak i Kommissarzom dystryktowym stósowne ceduły: przeto zawiadomiają się wszyscy tutejszo krajowi, którzy chcą szukać zarobków z robót około budowy kolei żelaznej, iż o tego rodzaju ceduły, za któremi przyjęcie do robót nastąpie może, winni się zgłosie do właściwego Kommissarza cyrkułowego lub dystryktowego, skąd takowe bezzwłocznie wydane im zostaną. Zyskujący tę cedułę powinien ja pilnie chować, aby w każdym razie tęż okazać był gotów; odstąpienie téj ceduły innej osobie, pod karami Policyjnemi jest wzbronione, każdy zaś popisujący się cedułą sobie nie służącą, jako przybierający stan innėj osoby, do odpowiedzialności pociąganym będzie.

Kraków dnia 5 Stycznia 1846 roku.

Senator Prezydujący Koppe. Referendarz L. Wolff. Ner 3751.

#### TRYBUNAL

Wolnego Nicpodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

W skutek prośby przez P. Franciszka Jakubowskiego Pcłnomocnika P. Stanisława Konopki wniesionej: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prokuratora na zasadzie artykułu 12 Ustawy hip. z r. 1814 wzywa mających prawo do spadku po niegdy Zofii z Kraińskich Konopkowej pozostałego, z połowy domów pod L. 134 i 139 w Gminie 9 Piasek położonych, składającego się, aby w zakresie trzech miesięcy z stosownemi dowodami do Trybunału zgłosili się; po upływie bowiem tego terminu w mowie będący spadek pozostałym dzieciom, a mianowicie Julii, Anieli i Władysławowi Konopkom, tudzież Stefanii z Konopków Konopkowej przyznanym zostanie.

Kraków dnia 1 Lipca 1845 rcku.

(1 r.

Sędzia Prezydający J. Pareński. Sekretarz Lasocki.

Ner 6862.

### TRYBUNA &.

W skutek zgłoszenia się przez Stanisława Wierciakiewicza o przyznanie mu spadku po matce jego Katarzynie z Winnickich Wierciakiewiczowej pozostałego, z połowy realności na Kleparzu przy Krakowie w Gminie VIII miejskiej pod Nrem 160 położonej, składającego się: Trybunał po wysłuchaniu wniosku Prekuratora na zasadzie art. 12 Ust. hip. z roku 1844 wzywa wszystkich prawa do spadku

tego mieć mogących, aby się z takowemi w terminie miesięcy trzech do Trybunału zgłosili; albowiem po upływie tego terminu spadek w mowie będący, checnie zgłaszającemu się Stanisławowi Wierciakiewiczowi przyznany zostanie.

Kraków dnia 5 Grudnia 1845 roku.

(2 r.)

Sędzia Prezydujący
J. Czernicki.
Sekretarz Lasocki.

Ner 7201.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i jego Okręgu.

Stosownie do art. 12 Ust. hip. z roku 1844 wzywa wszystkich interessowanych prawo do spadku po Honoracie z Sobieniowskich Kucińskićj mieć mogących, aby się w ciągu trzech miesięcy od dnia obwieszczenia zgłosili z prawami swemi; w razie bowiem przeciwnym po upływie rzeczonego terminu tytuł własności kamienicy Nro 197 przy ulicy Grodzkiej stojącej, do spadku po Honoracie Kucińskiej należącej, na rzecz zgłaszających się sukcessorów to jest, 1) Antoniny z Kucińskich Czaputowiczowej, 2) Samuela, 3) Wojciecha, 4) Romana 5) Józefy, 6) Justyny, 7) Karoliny i 8) Ludwika Kucińskich, w imieniu których działa P. Józef Verderber, przepisanym zostanie.

Kraków dnia 3 Stycznia 1846 roku.

(1 r.)

Sędzia Prezydujący J. Pareński. Schretarz Lasocki.